## Ner 160 i 161.

# Dziemnik Rządowy

WOLNEGO MIASTA MRAMOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 6 Grudnia 1845 r.

Ner 5678 D. G.

### SENAT RZADZĄCY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręyu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Mieczysław Piekarski dotychczasowy Kancellista Bióra Rachuby zamianowany został Kontrollorem Kassy Górniczej w Jaworzniu, w miejsce P. Stanisława Łysakowskiego, który inne przeznaczenie otrzymuje.

Kraków dnia 18 Listopada 1845 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jiny Senatu
J. Seominski.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Ner 20774.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż pewna osoba w dniu 5 na 6 b. m. i r. w przejeździe do Krakowa ulicą długą zagubiła skrzyneczkę białą zielonem suknem wyklejaną, w której znajdowały się następujące przedmioty:

- 1) Reiszeug neusilberowy z 3 cyrklami 3 grafionami i tyluż sztuczkami do ołówka.
- 2) Pudełeczko z 4 farbami w dobrym gatunku.
- 3) Dwa ruliony rysunków architektonicznych i mechanicznych w ilości przeszło 30 arkuszy.
- 4) Sześć kwitów Kassy Głównej na spłaconą summę 5,000 Złpol. z Erbpachtu wsi Ciężkowic.
- 5) Metryka Franciszka Szkut i sepultury jego rodziców.
- 6) Grammatyka francuzko niemiecka przez F. Ahn 2 tomy.
- 7) Szczoteczka od włosów i grzebienie.
- 8) Dwa piórniki z pędzlami i miseczki do farb.

Ktoby przeto takową skrzyneczkę znalazł lub posiadał jakową wiadomość gdzieby się mogła z powyższemi rzeczami znajdować, zechce o tóm Dyrekcyi Policyi donieść, za co otrzyma nagrody Złp. 10.

Kraków dnia 24 Listopada 1845 roku.

roteuran Tolk

Dyrektor Policyi
KROEBL.
Sekretarz Ducillowicz.

Ner 22141.

#### DYREKCYA POLICYI.

Wzywa niewiadomego właściciela pszenicy z workiem skradzionej na gościńcu pod Przegorzałami z fury, aby po odbiór takowej zgłosił się do Trybunału W. M. Krakowa w terminie jednego miesiąca. Kraków dnia 28 Listopada 1845 roku.

> Dyrektor Policyi KROERL. Sekretarz Duciliowicz.

Ner 4943.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na skutek wniesionego żądania przez Barbarę z Matawowskich Piotrowską i Eleonorę z Matawowskich: 1mo voto Białoszyńską, 2do Razińską o przyznanie im spadku po ojcu ich Ignacym Matawowskim pozostałego, z summy Złp. 3500 hipotecznie na papierni w Krzeszowicach w Okręgu M. Krakowa pod Nrem 7 kadastru położonej ubespieczonej, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ust. hip. z roku 1844 wzywa wszystkich prawa do powyższego spaku mieć mogących, aby się z takowemi w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie po upływie zakreślonego terminu spadek w mowie będący obecnie zgłaszającym się przyznanym zostanie.

Kraków dnia 9 Września 1845 roku.

Prezes Trybunału
(1 r.)

MAJER.
Sekretarz Lasocki.

Ner 5197. T R Y B U N A L.

W skutek zgłoszenia się Piotra Słomskiego i Maryanny z Słomskich Ciaputowiczowej pod dniem 4 b. m. i r. stosownie do art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844, Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora wzywa wszystkich prawo mających do spadku po niegdy Mateuszu i Agacie Słomskich małżonkach w Chrzanowie zmarłych, z majątku ruchomego i nieruchomego, a mianowicie: 1 mo z domu Nro 164 w Chrzanowie wraz z placem do tegoż należącym, 2do z domu Nro 165 i gruntów: a) części ogrodu zagonów 11 i łączką w Zagromcu, b) na Makolowej górze z stajania jednego, c) części górki nad Chechłem zagonów 20, d) zagonów 7 na Mąkolowej górze, e) zagonów 3½ na Łączkowej górze, f) części gruntu Magdaleny Łączkowej, nakoniec g) zagonów 6 pod kielichem i gruntu na Łączkowej górze zagonów 21 składającego się, aby w terminie trzechmiesiecznym z prawami swemi do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek zwyż wymieniony zgłaszającym się Piotrowi Słomskiemu i Maryannie z Słomskich Ciaputowiczowej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 10 Września 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący J. Czernicki.

Sekretarz Lasocki.

#### Ner 6484. TRYBUNA L.

W skutek prośby Wojciecha Matlocha wniesionej o przyznanie mu spadku po matce jego ś. p. Ewie z Klimków 1go ślubu Matlochowej 2go Kluskowej 3go Sarninie pozostałego, z 14 stajań gruntu we wsi Krowodrzy pod L. 105 kadastru położonych, składającego się:

Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ust. hip. z roku 1844 wzywa wszystkich prawa do spadka tego mieć mogących, aby z takowemi w terminie trzech miesięcy do Tcybunału zgłosili sie; po upływie bowiem tego terminu spadek w mowie będacy zgłaszającemu się Wojciechowi Matlochowi w części na niego przypadajacej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 26 Listopada 1845 roku.

Sędzia Prezydujący

| (1 r.)                                            |                          |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Sekretar Sekretar                                 | z Lasocki.               |  |  |  |  |
| Ner 2104 D. K. T. T A X A                         | Maki desend -pried       |  |  |  |  |
| ważniejszych Artykułów żywności na miesiąc        | Grudzich 1845 r.         |  |  |  |  |
| Średnia cena foraljów targowych z zeszłe          | ego miesiąca             |  |  |  |  |
| Pszenicy celnej kosztował korzec                  | Złp. 39 gr. 25.          |  |  |  |  |
| Zyta ,                                            | Złp. 30 gr. 16.          |  |  |  |  |
| Wół ciężki wypadł na                              | Złp. 214 gr. 15.         |  |  |  |  |
| Wół lżejszej wagi wypadł na                       | Zfp. 104 gr. 9.          |  |  |  |  |
| Cielę w średniej cenie kosztowało                 | Złp. 13 gr. 20.          |  |  |  |  |
| Wieprz tłusty                                     |                          |  |  |  |  |
| Wieprz chudy                                      | Złp. 54 gr. 5.           |  |  |  |  |
| Skop · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | Zdp. 14 gr. 3.           |  |  |  |  |
| Bułka lub rożek z pięknej maki pszennej za gr. 1. | ma ważyć łut. 31.        |  |  |  |  |
| Bułka za dwa grosze.                              | fut. 7.                  |  |  |  |  |
| Chleha bochenek pszenno-żytnego                   | W. The world be a second |  |  |  |  |
| stołowego za gr. 3 ma waży                        |                          |  |  |  |  |
|                                                   | ye funt. — fut. 29.      |  |  |  |  |
| Za gr. 12 _                                       | funt. 1 dut. 26.         |  |  |  |  |

| Chleba bochenek żytnego z czystej                                             | Mey water       | no fannda | agi: |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| maki . za gr. 3 .                                                             |                 | — łut. 1  |      |
| za gr. 6 za gr. 12                                                            | fant.           | 1 fut.    | 6.   |
| za gr. 12 za gr. 24                                                           | funt.           | Z fut. 1  | 2.   |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6                                             |                 |           |      |
| - za gr. 12                                                                   |                 |           |      |
| Placek solony za grosz jeden                                                  |                 |           |      |
| Chleba prądnickiego z czystej maki żytnej bez                                 | dodania         | jęczmien  | nej  |
| bochenek za Złp. 1 powinien ważyć funtów 5 łut.                               |                 |           |      |
| chleba przeważający ma być płacono po gro. 51.                                | the second of   |           |      |
| Maki pszennéj przedniej miarka                                                |                 | 2 gr. 1   | 15.  |
| Maki bułczanej                                                                | Złp.            | 2 gr.     | 15   |
| średniej w "dowoczać wo konde                                                 | Złp.            | 1 gr. 1   |      |
| — pośledniej "                                                                | F# 15           | gr. 2     |      |
| — zytnej w najiepszym gatunku<br>Miesa wołowego ze spaśnego bydła sprzedawane |                 | 1 gr. 1   | 0.   |
| go w własciwym oddziale                                                       |                 | gr. 1     | 0.   |
| Tegoż z drobniejszego bydła                                                   |                 | gr.       |      |
| Polędwicy wołowej                                                             | funt            | gr. 1     | 3.   |
| Cielęciny pięknej                                                             | funt            | gr.       |      |
| Skopowiny pięknéj                                                             | funt            | gr.       |      |
| Wieprzowiny z skórką i słoniną                                                | funt            | gr. 1     | 1000 |
| Wieprzowiny bez skórki                                                        | funt            | gr.       |      |
| Bielu                                                                         | funt            | gr. 1     |      |
| Stoniny świeżej grubej                                                        | funt            | gr. 2     |      |
| Stoniny wyprawnej, suszonej lub wędzonej.                                     | funt            | gr. 2     |      |
| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr. 5                               | $\frac{1}{2}$ . |           |      |

| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 Magiera                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 22 gr. 15.                                                                            |
| riwa takingoz garinee u Szynkarza gr. 22.                                                                                |
| kwarta gr. 51.  — należycie wystałego butelka kwar. dobrze za-                                                           |
| — należycie wystałego butelka kwar. dobrze za-                                                                           |
| korkowana i w piasku utrzymywana gr. $6\frac{1}{2}$ . (wyjąwszy piwo butelkowe wyrobu P. Jennego którego butelkę o grosz |
| (wyjąwszy piwo butelkowe wyrobu P. Jennego którego butelkę o grosz                                                       |
| jeden nad taxe Uchwała Senatu Rządzącego do Nru 7111 z roku                                                              |
| 1833 wydaną, sprzedawać szynkarzom dozwolono).                                                                           |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magiera                                                                        |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 17 gr. 8.                                                                             |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec gr. 16.                                                                                |
| kwarta gr                                                                                                                |
| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera                                                                         |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 8 gr. 19.                                                                             |
| Piwa takiegoż garniec u szynkarza gr. 8.                                                                                 |
| - kwarta gr                                                                                                              |
| Soli funt wagi krajowej płaci się po gr. 6.                                                                              |
| ~                                                                                                                        |
|                                                                                                                          |
| Świec rurkowych z czystego łoju lejtrowanego funt . Złp. 1 gr                                                            |
| — ciągnionych z knotami bawednianemi funt gr. 28.                                                                        |
| Mydła dobrego taflowego funt gr. 23.                                                                                     |
| Każdy handlojący artykułami niniejsza taxa objetemi, powinien mieć                                                       |

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdyż przekraczający przeciw powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Kraków dnia 2 Grudnia 1845 roku.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.

## Ner 2100 D. K. T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 1 i 2                   | 1 Gatunek                      |         | 2 Gatunek |        | 3 Gatunek |        |
|------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| Grudnia 1845 r.              | od                             | do      | od        | l do   | od        | do     |
|                              | $\mathbf{Z}$ 4. $ \mathbf{g} $ | Z4.  g. | Z4. g.    | Zi. g. | Z4. g.    | Zł. g. |
| Korzec Pszenicy              | 39 -                           | 40 —    | 37 -      | 38 -   | 35 10     | 36 -   |
| " Żyta                       | 32 -                           | 33      | 30 —      | 31 —   |           |        |
| , Jeczmienia                 | 10/12                          | 25 —    | 23 —      | 23 15  |           | 21 -   |
| " Owsa                       |                                | 12 -    |           | 11 —   |           |        |
| "Grochu                      | 33 -                           | 34 —    |           | 31 —   |           |        |
| " Jagieł                     | 43 1                           | 44 —    |           | 41 —   |           |        |
| "Rzepaku                     |                                | 34 —    |           | 32 -   |           |        |
| " Tatarki                    |                                | 24 -    |           |        |           |        |
| " Prosa                      |                                | 23 —    |           |        |           |        |
| " Ziemniaków                 |                                | 5 —     |           | 4 —    |           |        |
| Centnar Siana                |                                | 3 15    |           | 2 24   |           | 2 —    |
| Slomy                        |                                | 5 —     |           | 4 -    |           | 3      |
| Masta czystego garniec       | 8 -                            | 8 15    |           |        |           |        |
| Jaj kurzych kopa             |                                | 2 12    |           |        |           |        |
| Drożdzy wanienka             | 8 -                            | 10 -    |           | -      |           |        |
| Spirytusu garniec z opłatą . | 5 —                            | 6 -     |           |        |           |        |
| Okowity garniec z opłatą.    | 4 _                            | 4 24    |           |        |           | -      |

Sporządzono w Biórze Kommissaryjatu Targowego.

Kraków dnia 2 Grudnia 1845 roku.

Tuszyński Kommis. Cyr. II.

Delegowany W. Dobrzański Kom: Targowy. Adi. Pszorn.